Zemberger Beitung.

# Gazety Lwowskiej.

9. Januer 1863.

8. Stycznia 1863.

C. k. sad zienski Lwowski podaje niniejszym edyktem nieobecnym, i z miejsca pobytu niewiadomym, małoletniej Zofii Habelsberg, tudzież sierotom po matec Paraszce pozostałym i dzieciom Magdaleny Durskiej zupelnie nieznanych, a na wypadek ich śmierci, ich spadkobiercom takze niewiadomym, do wiadomości, że przeciw nim p. Walenty Orzechowski, właściciel realności we Lwowie pod 1. 174 2/4 lezacej, przeciw nim prosbę wniósł, ż by w trzech dniach udowodnili. iz prenotacya obowiązku Jacentego Zaleskiego wychowania własnym kosztem maioletnią Zofie Habelsberg, tudzież sieroty po matce Paraszce pozostale i dzieci Magdaleny Durskiej, w skutek rekwizycyi byłego c. k. sądu szlacheckiego Lwowskiego ddto. 11. listopada 1846 Nr. 24731-1846 nchwalą byłego magistratu Lwowskiego do Nr. 28167 dozwolona, w stanie długów realności we Lwowie pod Nr. 174 <sup>2</sup>/<sub>4</sub> leżącej, w ks. dom. 68. pag. 369. n. 77. on. zapisana, jest usprawiedliwioną, inaczej na powtórne żądanie proszącego, jako nieusprawiedliwiona zmazaną będzie, co tutejszy c. k. sad ziemski uchwała z dnia dzisiejszego do l. 45567 stosownie do tej prosby uczynić nakazał. Ponieważ powyż orzeczeni z miejsca pobytu i życia niewiadomi są, przeto postanawia się dla nich na ich własne koszta i ich stratę za kuratora p. adw. krajowy dr. Czajkowski, któremu powyz wspomniona uchwała tutejszego sadu dorecza się.

Lwów, dnia 9. grudnia 1862.

(45)Edykt.

Nr. 16774. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia nieznajen ych z imienia i pobytu spadkobierców po Szczepanie Bilińskim niniejszym cdyktem, iz przeciw nich, a względnie przeciw masie nieobjętej po Szczepanie Bilińskim pod dniem 16. grudnia 1862 do liczby 16774 przez pania Autonine Igo malzeństwa Straserowe, 2go Rogalske imieniem maloletniej Antoniny Straser pozew o wykreślenie z dóbr Jasienów górny, dom. 75. pag. 333. n. 5. on. intabulowanego prawa dożywocia wniesonym został, w skutek którego nieznanym pozwanym kurator w osobie Pana aduokata Skwarczyńskiego z zastępstwem pana aduokata Eminowicza sie ustanawia i do ustnej rozprawy termin na 26. marca 1863 o godz. 10ej z rana się wyznacza.

Pozwani zatem osobiście w sądzie stanąć, albo mianewanemu kuratorowi potrzebne środki do obrony dostarczyć, albo też innego

obrońce sobie obrać, i o tem sądowi donieść mają.

Z rady c. k. sadu obwodowego. W Stanisławowie, dnia 22. grudnia 1862.

(46)Edykt.

Nr. 16773. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia nieznanych z imienia i pobytu spadkobierców po Antoninie 1. małzeństwa Straserewej, 2. Bilńskiej niniejszym edyktem, iz przeciw nich, a względnie przeciw masie nieobjętej Antoniny Bilińskiej pod dniem 16. grudnia 1862 do l. 16773 przez pania Antonine 1. mał-Zenstwa Straserowe, 2. Bogalske imieniem małoletniej Antoniny Straser pozew o wykreślenie z dobr Jasienów górny dom. 75. pag. 333. n. 5 on intabulowanego prawa dożywocia wniesionym 20stał, w skutek którego nieznanym pozwanym kurator w osobie pana adwokata Skwarezyńskiego zzastępstwem pana adwokata Eminowicza się ustanawia i do ustnej rozprawy termin na 26. marca 1863 o godz. 10ej z rana się wyznacza.

Pozwani zatem osobiście w sądzie stanać, albo mianowanemu kuratorowi potrzebne środki do obrony dostarczyć, albo też innego

obrońce sobie obrać, i o tem sądowi donieść mają.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

W Stanislawowie, dnia 22. grudnia 1862.

(42)Edykt.

Nr. 41096. C. k. sąd krajowy we Lwowie uwiadamia z życia pobytu niewiadome panie: Karolinę z hr. Humnickich br. Dembińskę i Julie hr. Dembińske, równiez wszystkich tych wierzycieli, którym niniejsza uchwała nie moglaby zawczasu, albo wcale być doręczona, lub którzyby do tabuli po 16. czerwca 1862 weszli, ze na zaspokojenie sumy 1200 zł. w. a. przez Antoniego Sartyniego przeciw Waleryanowi Łahocińskiemu wywalczonej, licytacya sumy 9000 złp. i 4000 złp. na dobrach Jabłonica ruska hypotekowanych dozwoloną zostala.

Ponieważ panie Karolina z Humnickich hr. Dembiúska i Julia hr. Dembińska z życia i pobytu są niewiadome, przeto nadaje się im, jednakże na ich koszt i niebezpieczeństwo kurator w osobie adwokata dr. Malinowskiego z substytucyą adwokata dr. Jabłonowskiego, doręczając pierwszemu niniejszą uchwałę.

Lwów, dnia 11. grudnia 1862.

Ronfurs.

Mro. 9463. Zu Folge Ermächtigung bes hohen f. f. Minisstriums für Handel und Wolfswirthstaft wird in der Ortschaft No-nosiolo, Kreis Stry, Bezirk Zurawno, eine k. k. Posierpedizion errichtet und hiermit der Ronfure gur Befegung ber Pofterpebientenfielle

lie legten Februar 1863 eröffnet.

Mit diefem DienApoften ift eine Bestallung jahrlicher Gin gunbert Zwanzig Gulben (120) und ein Limtepauschale jahrlicher Bier und zwanzig Gulben (24) verbunden, mogegen ber Bofferpetient eine Dienstauzion im Betrage von Zwei hundert Gulben (200) zu leiften, den Dienftvertrag abzuschließen, und falls er jum Pofibienfte noch nicht befähigt fein follte, vor bem Dienstantritte Die Prufung aus ben Poftvorschriften abzulegen hat.

Die Bewerber haben in den eigenhändig gefdriebenen Gefuchen ihr Alter, ihre bisherige Beschäftigung und Vermögensverhaltniffe und ben Befig eines fur den Pofidienft geeigneten Lofals nachzuweifen.

Won ber f. f. galig. Poft Direkgion.

Lemberg, am 27. Dezember 1362.

(43)m dyk t.

Nr. 41096. C. k. sad krajowy Lwowski podaje niniejszem do publicznej wiadomości, ze na podstawie prawomocnego wyroku polubownego z dnia 20. lutego 1861 na zaspokojenie sumy 1200 zł. w. a. z odsetkami po 5% od dnia 1. listopada 1861 wraz ze wszystkiemi procentami i przynależytościami, tudzież kwoty 125 zlp. 14 gr. tytułem kosztów sądowych zabezpieczonej, tudzież kosztów niniejszego podania w kwocie 9 zł. 26 c. w. a. przyznanych, licytacya sum 9000 złp. i 4000 złp. dem. 87, pag. 202. u. 30, en. pag. 204. n. 35. 36. 38. 39. on. dom. 130. pag. 28. n. 52. on. w stante biernym dóbr Jabłonica ruska ciężacych, dom. 461. pag. 206. n. 139. on, na rzecz Waleryana Łachocińskiego intabulowanych, w trzech terminach a to dnia 6. lutego 1863, dnia 12. marca 1863 i dnia 9. kwietnia 1863 zawsze o godzinie 10ej rano w tutejszym sądzie odbyć się mająca, dozwoloną została.

1) Za cenę wywołania stanowi się nominalna wartość sprzedać się mających sum 9000 złp. i 4000 złp. czyli razem suma 2650 zł. w. w. albo 1113 zł. w. a.

2) Sumy te 9000 złp. i 4000 złp. w pierwszych dwóch terminach nie mogą być nizej ceny wywołania sprzedane, zaś w trzecim terminie sprzedane będą za jakakolwiek bądź cenę zaofiaro-

wana, nawet ponizej ich nominalnej wartosci.

3) Licytować chcący obowiązani są przed zaczęciem licytacyi do rak licytacyjnej komisyi dziesiątą część ceny wywołania t. j. okragła kwotę 111 zł. w. a. w gotówce tytułem zakładu czyli wadyum złożyć, który zakład najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowany, innym zaś licytantom zaraz po skończonej licytacyi zwrócony zostanie.

4) Cheacych przejrzeć wyciąg tabularny sprzedać się mających sum i bliższe warunki licytacyi odsyła, się do tutejszej regi-

O tem uwiadamia się wierzycieli hypotekowanych, a mianowicie p. Karoline z hr. Humnickich hr. Dembińske, p. Julie hr. Dembińskę obydwie jako z miejsca pobytu niewiadome przez edykta i kuratora niniejszem w osobie adwokata dr. Malinowskiego z substytucya adwokata dr. Jabłonowskiego ustanowionego, wszystkich wierzycieli, którym obecna uchwała zawczasu (lub wcale nie mogłaby doręczona być, również wszystkich tych, którzyby po dniu 16. czerwca 1862 do tabuli weszli, przez edykta i kuratora także w osobie adwokata Malinowskiego z zastępstwem adwokata Jabłonowskiego ustanowionego.

Lwów, dnia 11. grudnia 1862.

Rundmachung, Mr. 28. Bom 1. Janner 1863 angefangen beträgt bas Boff.

rittgeld für ein Aferd und eine einfache Boft im I. Solar = Semefter

Im Krakauer Regierungs-Bezitte . . 1 fl. 2 fr. Lemberger " Lemberger " " . . 1 ft. 4 ft. " . . . 1 ft. 10 ft. . . . 1 ft. 10 ft.

Die Gebühr fur einen gebecten Stagionemagen wirb auf bie Balfte und für einen ungedeckten Bagen auf ben vierten Theil ber für ein Pferd und eine einfache Post entfallenden Rittgelber festgefest. Das Popillione-Trinfgeld und Schmiergelb bleiben unverandert.

Won der f. f. galig. Poft = Direktion.

Lemberg, am 2. Jänner 1863.

(1)

(39) III. Ginberufungs. Edift.

Nro. 12319. Don ter Brzezaner f. f. Rreisbehörde wird Anton Kłodzianowski aus Romanów, melder sich unbefugt außer ben öfferreichischen Staaten aufhält, mit Bezug auf bas erste Einterufunge. Ebift vom 28. Jänner 1862 B. 9302 und bas zweite vom 22. Aus gust 1862 Bahl 4178 zum dritten Mal aufgefordert, binnen Einem Jahre vom Tage der dritten Einschaltung des ersten Ediftes in die Landeszeitung zurückzufehren und seine Mückehr zu erweisen, widtigens gegen ihn das Verfahren wegen unbefugter Auswanderung nach dem faiserlichen Patente vom 24. März 1832 eingeleitet werden müßte.

Brzegan, am 10. Dezember 1862.

#### III. Edykt powołujący.

Nr. 12319. C. k. władza obwodowa w Brzeżanach wzywa niaiejszem odnośnie do pierwszego edyktu z 38. stycznia 1862 r. l. 9302 i drugiego z 22. sierpnia 1862 roku l. 4178 po raz trzeci Antoniego Kłodzianowskiego z Romanowa, przebywającego bez pozwolenia za granicą państwa austryackiego, ażeby w przeciagu roku licząc od dnia ogłoszenia pierwszego edyktu w Gazecie krajowej nazad powrócił i powrót swoj udowodnił, gdyż w przeciwnym razie ulegnie za samowolne wychodźtwo postanowieniom cesarskiego patentu z dnia 24. marca 1832 roku.

Z c. k. władzy obwodowej. Brzeżany, doia 10. grudnia 1862.

(38) E d y k t. (1)

Nr. 2237. Do przedsięwięcia uchwałą c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Zółkwi z dnia 17. maja 1860 liczba 1102 dla zaspokojenia uzyskanej przez miasto Jaworów przeciwko p. Stanisławowi Janiszewskiemu sumy 2100 zł. z przynależyt. zezwolonej przymusowej sądowej sprzedazy pod Nr. k. 92²/5 w Zółkwi położonej, Władysławowi, Edmundowi, Antonicmu, Aleksandrze i Ludmili Janiszewskim właściwie należącej realności oznacza się termin sądowy w c. k. sądzie powiatowym w Zółkwi na dzień 25. lutego 1863 o 10. godzinie przed południem, na którym terminie sprzedaż tej realności pod następującemi warunkami ułatwiającemi odbędzie się:

1) Na terminie wyznaczonym sprzedaż realności pod 1. 92<sup>2</sup>/<sub>5</sub> w Zółkwi lezacej także niżej ceny szacunkowej za jakapadź cenę, a nawet gdyby tylko jeden chęć kupienia mający się zgłosił, na-

 Jako cenę wywołania oznacza się wartość szacunkową tej realności w ilości 14840 zł. 19 kr. m. k. czyli 15542 zł. 33 cent. w. a. wymierzoną.

3) Każden chęć kupienia mający złożyć ma przy komisyi licytacyjnej wadyum, wynoszące dziesiątą część ceny szacunkowej, to jest sumę 1484 złr. m. k. czyli 1554 zł. a. w. w gotówce, w książeczkach wkładkowych galicyjskiej kasy oszczędności, w galicyjskieh listach zastawnych lub obligacyach indemnizacyjnych, albo nakoniec w obligacyach długu państwa podług kursu w ostatnim numerze Gazety urzędowej lwowskiej wyrażonego. Złożone wadyum nabywcy w pierwszą połowę ceny kupna się wliczy, innym zaś licytantom zaraz po ukończeniu licytacyi zwróconem zostanie.

4) W razie, jeżeli gmina miejska w Jaworowie kaucyę w ilości 1554 zł. a. w. na sumie 2000 złr. m. k. ks. własn. 6. str. 265. l. 1. cięż. w stanie dłużnym realności sprzedać się mającej zapisanej, na pierwszem miejscu zaintabuluje i ten zaintabulowany dokument kaucyi komisyi licytacyjnej przedłoży, wolno jej będzie bez

złożenia zakładu licytować.

5) Nabywca pierwszą połowę ceny kupna za wrachowaniem zakładu w gotówce złożonego lub na odpowiednią ilość gotówki zamienionego, ma złożyć w przeciągu 30 dni po doręczeniu uchwały

licytacye potwierdzającej.

Druga połowa ceny kupna zapłaconą być musi w przeciągu 30 dni, licząc od czasu prawomocności dekretu kolokacyjnego, na cenę kupna sprzedanej realności wydać się mającego. Od czasu zaś odebrania fizycznego posiadania kupionej realności, obowiązanym będzie nabywca odsetki tej drugiej połowy ceny kupna po 5% półrocznie z dolu do depozytu tegoż sądu składać.

6) W razie, jeżeli nabywca udowodni, że suma 2000 złr. m. k. z przynależytościami do miasta Jaworowa na sprzedanej realności l. 1. cięż. zaintabulowana jego własność stanowi, wolno mu będzie odpowiednią część ceny kupna z tą sumą z przynależytościami skompenzować, a tylko resztującą ilość złożyć obowiązanym będzie.

- 7) Po złożeniu pierwszej połowy ceny kupna, oddanem zostanie nabywcy fizyczne posiadanie kupionej realności, wyda mu się oraz dekret właśności, na mocy którego zaintabulowania swych praw własności będzie mógł żądać; wszelkie ciężary tej realności zostaną prócz tego wyekstabulowane i na resztującą cenę kupna z odsetkami na sprzedanej realności zaintabulować się mającą przeniesione.
- 8) Gdyby nabywca któremubądź z rzeczonych warunków zadość nie uczynił, na jego koszta i niebezpieczeństwo relicytacyę sprzedanej realności w jednym terminie i za jakabądź cenę odbyć się mającą się rozpisze, a złożone wadyum za przepadłe na korzyść wierzycieli hypotecznych uznanem będzie.

9) Wszelkie należytości od sprzedaży i zaintabulowania ma

nabywca opłacić.

10) Akt szacunkowy i wyciąg tabularny w tutejszo - sądowej

registraturze przejrzane być mogą.

Przedsięwzięcie tej licytacyi ogłasza się edyktami tak przez gazetę urzędową lwowską jako też przez affikcyę tychże w gmachu urzędowym.

O czem zawiadamiają się:

a) Miasto Jaworów,

b) pan Stanisław Janiszcwski w własnem inieniu, jako tez w imieniu Władysława, Aleksandry, Antoniego, Ludmili Janiszewskich, tudzież jako spadkobiercę Edmunda Janiszewskiego,

c) P. Weronike Hausmayer,

d) p. Abraham Berger,

e) spackobiercę Stanisława Krzyżanowskiego przez kuratora Arona Frenkla,

f) spadkobierce Wincentego Antoniewicza do rak W. pana

Rudolfa Urbańskiego,

g) c. k. prokuraturę finansową w imieniu skaibu wojskowego, h) nakoniec wszyscy, którym uchwała dzisiejsza z jakiegobądź powodu doręczoną być nie mogła, lub których prawa dopiero później do ksiąg gruntowych by się dostały, do rak już poprzednio ustanowienego kuratora Arona Frenkla, co c. k urząd powiatowy jako sąd w Żółkwi podaje do publicznej wiadomości.

Od c. k. sądu powiatowego. Zółkiew, dnia 11. października 1862.

(50) Ginberufunge : Gbift. (1)

Niro. 77748. Die nach Lemberg zuständigen Gebrüder Leisor Moses zw. Namen, Benjamin Chaim zw. Namen und Salamon Lemisch, Sohne ber verftorbenen Gheleute Nissem und Basche Lemisch, welche sich unbefugt außer ben österreichischen Staaten aufhalten, werben hiemit aufgefordert, binnen sechs Monaten von ber ersten Ginschaltung dieses Griftes in ber Landeszeitung zurückzusehren, und ihre unbefugte Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen bieselben nach bem Allerh. Patente vom 24. Maiz 1832 verfahren werden müßte.

Bon der f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 24. Dezember 1862.

#### Edykt powołujący.

Nr. 77748. Przynależni do Lwowa bracia Leizor Mojżesz dwojga imion, Benjamin Chaim dw. imion i Salamon Lemisch, synowie zmarłych małżonków Nissem i Basche Lemisch, którzy bez upoważnienia bawią za granicą austryackich państw, wzywają się niniejszem, ażeby w ciągu sześciu miesięcy, licząc od umieszczenia pierwszego tego edyktu w Gazecie Lwowskiej, wrócili do kraju, i usprawiedliwili się z nieupoważnionej nieobecności, w przeciwnym bowiem razie postąpi się z nimi według najwyższego patentu z d. 24. marca 1832 r.

Od c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 24. grudnia 1862.

(53) Kundmachung. (1)

Nio. 2277. Kom Gemeindeamte der f. freien Stadt Przemysl wird zur proviforischen Besetzung der hierorts erledigten Baumeisterestielle mit dem jahrlichen Gehalte von 420 fl. oft. M. der Renkurs auf 4 Woden, vom Tage ber letten Einschaltung in dem Lemberger

Beitunge-Amteblatte an gerechnet, hiemit ausgeschrieben.

Beweiber haben ihre mit ben Zeuguissen über zuruckgelegte technische Studien, bieherige Berwendung, Cinung, Moralität, Alter,
Stand und Religion verschenen Gesude in ber obigen Frist bei dem hierortigen Stadtgemeindeamte, wenn sie bereits in öffentlichen Diensten stehen, mittelft ihren vorgesetten Behörden, unbedienstete mittelst bes f. f. Bezirksamtes einzubringen und zugleich anzugeben, ob sie mit einem Beamten oder Diener des hiesigen Amtes verwandt oder verschwägert sind.

Przemysl, am 4. Janner 1863.

(49) © 8 i f t. (1)

Mro. 55376. Dom f. f. Landes, als handelsgerichte wird ber Fr. Henriette Gorska mittelst gegenwärtigen Gbiftes bekannt gemacht, es habe miter sie Johann II. Brühl ein Gesuch um Zahlungsaustage ber Weckselsumme pr. 300 fl. oft. W. s. s. G. angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber die Zahlungsauflage unterm 24. Dezember 1862 Zahl 55376 bewilliget wurde.

Da ber Aufenthalteort ber Belangten unbekannt ift, so hat bas f. f. Lantees ale Santelsgericht zu beren Beriretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Landes, und Gerichts-Abvofaten Dr. Pfeiffer mit Substituirung bes Abvofaten Dr. Rechen als Rustator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wied.

Durch dieses Stilt wird bemnach die Belangte erinnert, zur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder bie sersorberlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen oder auch einen anteren Sachmalier zu mahlen und diesem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstebenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landes. ale Sandelsgerichte.

Lemberg, am 24. Dezember 1862.

(3)

Rro. 40318. Bon ber f. f. oftgaligifden Rinang . Landes = Diretgion wird jur allg. Kenninig gebracht, bag in Bolge tes boben Sinang . Ministerial . Erlages vom 16. Dlarg 1862 3. 15546 - 476:

A. Die tarismäßige Ginhelung ber Bergehrungefieuer fammt bem mit allerb. Entschliegung vom 12. Mai 1859 angeordneten 20% außerorbentlichen Buichlage ju ter Bergebrungefteuer, und von bem ter Statt Lemberg bewilligten Gemeindezuschlage für alle über tie Steucrlinie von Lemberg jum Bertraude baselbst eingeführten, ber Bergehrungefleuer unterliegenden Gegenstante einschließig ber erft bei ber Edlachtung einzuhetenden Leigehrungeftener : Betuhr und Bufoläge von tem im 10. Tariffate aufgeführten Edladtviehe und von den bei den Mühlen zu versteuernden Brodfrüchten;

B. bie Ginhebung tes Gemeindezuschlages und bes ftatifden Eizeugungeentgelies fur tie über bie Steuerlinie ber Stadt Lemberg eingeführten gebrannten geiftigen Fluffigfeiten, bann Bier und Dleib;

C. Die Ginhebung ber Differenzialsteuer pr. 25,10 fr. sammt 20% Buichlag pr. Gimer und Grat, bes Gemeindezuschlages und bes fattifden Erzeugungeenigeltes von ten gebrannten geiftigen Fluffig. feiten, welche eina im Laufe ter Pachtbauer innerhalb ber Cteuerlinie Lemberg's follten erzeugt werben, wobei bemerkt wird, tag gegenwärtig feine Erzeugung hievon stattfindet;

D. judfichilich bee innerhalb ber Lemberger Steuerlinie er. Beugten Bieres bie Ginhebung bes für bie gefchloffenen Stabte befte-benden firen ararifden Bufchlages fammt bem außerordentlichen 20% Bufchlage ju bemfelben, tann bee städtifchen Erzeugungeentgeltes und

Bemeintezuschlages;

E. tae im Propinazionerechte ber Stadt Lemberg begruntete Recht, tie Lizenztare fo wie bas Gizeugungsentgelt von jetem Deth.

Bebraue in bem städtischen Methbrauhause Rro. 96 3/4, für bie Beit vom 1. Marg 1863 bis letten Oftober 1866 im Dege ber öffentliden Verfteigerung vereint rerpachtet werten wird, wobei jedoch bemerkt wird, daß das ftadtische Erzeugungeentgelt von gebrannten geis fligen Flußigfeiten, tann von Bier und Deth, fo mie bas Reffelgelb fammt Eigengungeentgelt für ten im flattifden Dethbrauhaufe er-Beugten Meth im ausgemittelten Fistalpreife 150600 fl. nur in bem Valle beim Pachtobjefte bleiben, wenn die Stadtgemeinte Lemberg innerhalb 8 Tagen nach Gröffnung bes Ergebnifes ber Ronfurrengverhandlung bei ter f. f. Finang Lantes Direffion ju Lemberg erflart, taß fie mit ber Verpadtung einverfianden fei.

Im Salle einer verneinenden Erklärung bilben die ebenermahn.

ten flattifchen Gebuhren feinen Gegenftand ber Berpachtung.

1) Die Berfieigerung wird am 26. Janner 1863 um 9 Uhr Vormittage bei ber f. f. Finang-Begirke-Direfzion in Lemberg abgehalten, und es werden bei derfelben mundliche und schriftliche Unbothe, welch' lettere mit einer vorschriftemagigen Stempelmarte verfeben fein muffen, angenommen werben.

2) Der Auszufepreis ale einfähriger Pachtichilling für tie vereinte Berpachtung ber Bergehrungefteuer fammt den Bufchlagen, und tem flabtischen Eizeugungeenigelte beträgt 552.200 fl., Sage! Fünf Dundert Fünfzigzwei Taufend Zweihundert Gulden öfterr. Bahr.

#### Sievon entfallen

#### A. an Alerarialfteuergebühren:

| a  | Un Bergehrungssteuer sammt 20%tigen außerordent=      |         |     |
|----|-------------------------------------------------------|---------|-----|
|    | lichen Bufchlage fur bie Ginfuhr feuerpflichtiger     |         |     |
|    | Gegenstände nach Lemberg fammt Schlachtvieh und       |         |     |
|    | Brotfruchten                                          | 238.600 | fl. |
| b) | an Merarialgufdlagen jur Bergehrungestener von        |         |     |
|    | dem in Lemberg erzeugten Biere                        | 27.000  | ft. |
| c) | an Steuer fur ten nach Lemberg eingeführten Rhum,     |         |     |
|    | Arraf, Rofoglio, Bunfcheffeng, Liquere und andere     |         |     |
|    | verfüßten geiftigen Flugigfeiten und an Differengial- |         |     |
|    | fleuer von bem nach Lemberg eingeführten ober in      |         |     |
|    | Lemberg erzeugten Branntwein und Branntwein-          |         |     |
|    | geift                                                 | 40.000  | ft. |
|    | Zusammen                                              | 305.600 | A.  |
|    | B. an Gemeindezuschlägen:                             |         |     |

## a) Für die Ginfuhr fleuerpflichtiger Gegenftande nach

| Lemberg sammt Edlachtvieh und Brotfrüchten, so       |         |     |
|------------------------------------------------------|---------|-----|
| wie auch von gebrannten geistigen Flüßigkeiten, bann |         |     |
| von Bier und Meth, u. zw.:                           |         |     |
| a) an Gemeintezuschlag                               | 85.000  | fl. |
| b) an Erzeugungsentgelt                              | 108,700 | ft. |
|                                                      | 193.700 | ñ.  |

h) für bas in Lemberg erzeugte Bier: 11.000 ft. a) an Gemeintezuschlag 21.300 fl. b) an Erzeugungkentgelt . . . . . . . . .

32.300 ff. c) an Reffelgelb und Erzeugungeentgelt fur ben im 20.600 fl. stadtifden Methbrauhause erzeugten Meth . . . . 246,600 fl. Zusammen . . .

3) Bur Pachtung wird Jebermann zugelaffen, welcher nach ben Canbesgefegen zu berlei Gefchäften geeignet und bie bedungene Sie cherheit ju leiften im Stanbe ift.

Für jeden Fall find alle diejenigen somohl von ber liebernahme ale auch ron ber Forisehung ber Pachtung ausgeschloffen, melde megen eines Berbrechens gu einer Strafe verurtheilt murben, oder welche in eine Untersuchung wegen Berbrechen verfallen find, bie bloß megen Abgang rechtlicher Beweise aufgehoben murde.

Minderjährige Bersonen, bann kontraktbruchige Gefällspächter werden zu ter Ligitagion nicht zugelaffen, ebenfo auch diejenigen nicht, welche megen Schleichhantel ober einer ichweren Gefällsübertretung in Untersuchung gezogen und entweder gestraft ober aus Mangel ber Beweise von bem Strafverfahren loegezählt murten, u. zw. burch 6 auf den Beitpunit der Gefällsübertretung, oder wenn biefer nicht te-

fannt ift, ber Entdedung berfelben folgende Jahre.

4) Wer on der Versteigerung Theil nehmen will, hat vor Beginn ber Berfteigerung einen bem 10. Theile bes Gefammtauerufs. preifes gleichkommenden Betrag im Baaren oder in galigifchen Pfants briefen, ober in öffentlichen Obligazionen nach bem Rurewerthe als vorläufige Rauzion (Badium) zu Sanden der Berfteigerungs-Rommiffion zu erlegen. Ge ift ouch gestattet, Diefe vorläufige Raugion bei einer Gefälletaffe zu erlegen, in welchem Salle bie Quittung jener Raffe, welche bie vorläufige Raugion in Empfang genommen hat, ber Wersteigerungs-Rommission zu übergeben ift.

5) Die Genehmigung bes Berfteigerungsaftes fteht bem f. f. Finang-Minifterium ju, und es wird fich austrucklich vorbehalten, die Pachtung auch ohne Rucksicht auf das erzielte Bestboth bemjenigen Offerenten guguertennen, welcher mit Rudficht auf feine perfonlichen

ober sonftigen Berhaltniffe als ter Geeignetefte erscheint.

Für ten Fall als ein gang gleicher mündlicher oder schriftlicher Anboth vorfommen follte, wird jedoch mit Festhaltung bes obenbezeichneten Borbehaltes bem mündlichen, unter zwei ober mehreren gleichen schriftlichen Unbothen aber jenem der Borgug gegeben, für welchen eine von ter Ligitagionefommiffion fogleich vorzunehmende Berlofung ent.

6) Nach geschloffener Ligitagion wird fein nachträglicher Unboth

mehr angenommen.

7) Bei fdrif lichen Unbothen ift außer tem hieruber bereite Ge-

fagten noch folgendes zu beobachten:

a) Diefelben muffen bie jum Beginne ber mundlichen Berfteigerung, d. i. bis 9 Uhr Vormittage am 26. Janner 1863 bei der f. f. Finang-Begitte-Direfzion in Lemberg verflegelt überreicht merden, indem später eingelangte Offerte ale nachträgliche Unbothe angefeben und nicht mehr berücksichtigt werden.

b) Die schriftlichen Anbothe muffen das Objekt, auf welches gebothen wird, bann den Betrag, ber angebothen mird, in Bahlen und Buchstaben deutlich ausdruden, und find von dem Offerenten mit Bor. und Bunamen, dann mit Beifugung bes Charafters und

Mohnortes zu bezeichnen.

c) Wenn mehrere Personen gemeinschaftlich ein schriftliches Offert ausstellen, so haben fie in bem Offerte auszudrucken, tag fie fich jur ungetheilten Sant, nämlich Giner fur Alle, und Alle fur Einen dem Merar zur Erfüllung ber Pachtbedingungen verbinden.

Bugleich muffen fie in dem Offerte jenen Mitofferenten namhaft machen, an welchen die Uebergabe des Pachtobjeftes gefche-

hen fann.

d) Diese Unbothe durfen durch feine ben Lizitazionsbedingungen nicht entsprechende Rlaufeln beschränkt fein, vielmehr muffen diefelben die Berficherung enthalten, daß der Offerent diese Bedingungen genau befolgen will.

Bon Außen muffen biefe Gingaben ale "Offerte" fur bie

Lemberger Berzehrunge . Steuerpachtung bezeichnet fein. Das Formulare eines Offertes folgt nach.

e) Die fdriftlichen Offerte find von bem Beitpunfte ber Ginreidung für den Offerenten, für die Finang : Bermaltung aber erft von bem Sage, an welchem bie Unnahme beefelben dem Unbiethenden befannt gemacht worden ift, verbindlich.

8) Ber im Damen eines Untern einen Unboth macht, muß fich mit ber gehörig legalifirten Bollmacht feines Madtgebers bei ber Roms mission vor ber Ligitagion ausweisen, und derfelben die Bollmacht

übergeben.

9) Die naberen Ligitagionebedingniffe merden bor ber Ligitagion vorgelesen, es konnen dieselben aber auch früher mahrend ben gewöhn= lichen Umteftunden bei ber f. f. Finang. Landee. Direfgion im Lemberg, Wien, Prag, Krakau und Brunn, bann bei der Finang . Bezirke. Direfzion in Lemberg und Czernowitz eingesehen merden.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direfgion fur Ofigaligien

und bie Bufowina.

#### Lemberg, am 31. Dezember 1862.

#### Formulare eines schriftlichen Offertee.

Ich Endesgefertigter biethe für die mittelft Rundmachung vom 31. Dezember 1862 ausgeschriebene Pachtung ber Bergehrungefteuer, der Gemeindezuschläge und bes ftabtifden Erzeugungeentgeltes in ber Stadt Lemberg fur die Beit vom 1. Marg 1863 bie letten Oftober 1866 den Jahrespachtschilling von . . fl. . fr. oft. D. (mit Biffern) b. i. . . . . Gulben . Difr. oft. B. (mit Buchftaben) mobei ich erflare, daß mir die Rontrafte. Bedingungen genau befannt find, und ich mich benfelben unbedingt unterwerfe-

Als Badium lege ich im Anschluße ben Betrag von fl. . . Rreuzer, bas ift (mit Buchftaben auszubruden) bet, ober: 

. fr. b. f. (in Buchstaben auszudrücken) oder lege ich bie Raffa-Duittung ber f. f. 2c. über das erlegte Dadium bei.

. . . . am . . ten . . . . 1862.

Eigenhandige Unterschrift, Charafter und Aufenthalteort.

#### Bon Außen:

(Rebst ber Abresse an bie Finang-Bezirke-Direktion in Lemberg und Bezeichnung bes Babiums) "Offert für bie Lemberger Verzehrungssteuerpachtung."

(37) S b i f t. (3)

Mro. 54452. Bom f. f. Landes, als Hantelsgerichte wird bem Antschel Katz mittelst gegenwärtigen Chiftes bekannt gemacht, es habe wider ihn und Frau Sabina Papara, Gutsbesitzerin in Batiatycze — Süssmann Pfau am 16. Tezember 1862 Zahl 54452 um Erlassung ter Zahlungsaustage tregen 1600 fl. öst. Währ. gebeten, melde auch mit Beschluß vom Heutigen z. Z. 54452 bewilligt wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten Antschel Katz nicht bestannt ist, so hat das f. f. Landes, als Handelegericht zu dessen Werstretung und auf dessen Gefahr und Kosten den hiesigen Landes Aldvofaten Dr. Roidski mit Substitutung des Hin. Abvofaten Dr. Czaykowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt

werden wird.

Durch bieses Ebift wird bemnach ber Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts-behelfe dem bestelten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen und diesem Landes- als Handelsgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmitte. zu ergreifen, indem er sich die aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Vom f. f. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg, am 24. Dezember 1862.

(8) E d y k t. (3)

Nr. 8413. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem niewiadomych spadkobierców ś. p. Franciszka Strzeleckiego i Jadwigi z Popielów Strzeleckiej z miejsca pobytu niewiadomych, że przeciw nim wielmoż, Józef Nicet dw. im. Strzelecki pod dniem 2. września 1862 do l. 8413 pozew o wykreślenie ze stanu biernego dóbr Woli Krzecowskiej praw dożywotnych w ks. wł. 281. str. 22. l. 35. cięż. i ks. wł. 45. str. 412 l. 28. cięż. intabulewanych podał, w skutek którego termin do ustnego postępowania na dzień 3. lutego 1863 o godzinie 10ej z rana wyznaczonym został.

Ponieważ zaś miejsce pobytu zapozwanych wiadomem nie jest, przeto postanowił c. k. sąd pan adw. dr. Zezulka z zastępstwem p. adw. Regera na ich koszta i niebezpieczeństwo jako kuratora, z którym spór rozpoczęty podlug ustaw sądowych dla Galicyi prze-

pisanych dalej prowadzić się bedzie.

Uwiadamia się zatem pozwanych, by w przepisanym terminie albo sami stanęti, lub potrzebne do obrony służyć mogące dowody prawne ustanowionemu obrońcy doręczyli, lub też innego pełnomocnika sobie obrali i takowego sądowi wykazali, w przeciwnym bowiem razie wyniknąć mogące złe skutki sobie przypisać będą musieli.

Przemyśl, dnia 19. listopada 1862.

(16) E d y k t. (3)

Nr. 2513. C. k. sąd powiatowy w Lisku podaje do powszechnej wiadomości, iz dnia 27. lipca 1858 zmarł Jan Mikuła w Bez-

miechowie górnej.

Gdy sądowi teraźniejszy pobyt tegoż syna Iwana Semka Mikuły jako prawem powołanego społsukcesora do tego spadku nie jest wiadomy, wzywa się jego, ażeby w przeciągu roku jednego, od dnia niżej wyrażonego liczyć się mającego, zgłosił się w tymże sądzie i oświadczenie swe do tego spadku wniósł, albowiem w przeciwnym razie spadek byłby pertraktowany z spadkobiercami, którzyby się zgłosili i z kuratorem Łukaszem Grudna dla niego ustanowionym. Z c. k. sądu powiatowego.

Lisko, dnia 23. października 1862.

G d i f t.

Mro. 51468. Won tem f. f. Lemberger Landes, als Handels, gerichte wird mit tiesem Grifte bekannt gemacht, daß dem, tem Wohnsorte nach unbekannten Aba Blaustein aus Anlaß tes wider ihn durch Chaim Fischer unterm 5. Juni 1862 J. 23603 pto. 100 fl. öft. W. f. N. G. erwirkten Zahlungkaustage ein Kurator in ter Petson tes Frn. Aldvokaten Dr. Czaykowski mit Cubsituirung des Hin. Aldvokaten Dr. Rajski bestellt, und ihm die genannte Zahlungkaussaussage zugestellt.

Bom f. f. Lantee- ale Sandelsgerichte.

Lemberg, ben 4. Dezember 1862.

(14) Obwieszczenie. (3)

Nr. 3628. C. k. urząd powiatowy w Zaleszczykach jako sąd czyni wiadomo, że na żądanie p. Amalii Ohrenstein zamężnej Schmeterling przeciw p. Mikołajowi Telichowskiemu w celu wymuszenia aumy 598 zł. 35 kr. w. a. z przynależytościami pozwolona publiczna sprzedaż realności pod Nr. k. 56 w Zaleszczykach położonej, dłużnikowi własnej, na dniu 12. lutego 1863 o godz. 10. przed po-

łudniem w tutejszo-sądowej lancelarji pod następującemi warunkam odbędzie się:

1) Za cenę wywołania stanowi się sądownie wykazana war-

tość tej realności w kwocie 4667 zł. 50 kr. w. a.

2) Kupienia chęć mający obowiązany jest dwudziestą cześć sumy szacunkowej, to jest kwotę 233 zł. 37½ kr. w. a. jako zakład do rak komisyi licytacyjnej, czy to w gotowiźnie, czy zaś w listach zastawnych galicyjskich, obligacyach indemnizacyjnych lub obligacyach długu państwa według kursu w Lwowskiej Gazecie publikowanego porachowanych.

3) Kupiciel obowiązany będzie połowę ceny kupna w przeciągu dni 30 po doręczeniu rezolucyi sądowej akt licytacyjny zatwierdzającej, zaś drugą połowę w przeciągu następnych dni 30, wrachowując kwotę jako wadyum dane danej kwoty, do tutejszego depozytu tem pewniej złożyć, gdyż w przeciwnym razie na koszta i niebezpieczeństwo kupiciela w jednym terminie relicytowaną będzie.

4) Po złożeniu ceny kupna będzie kupicielowi dekret własności wydanym, i tenże w fizyczne posiadanie kupionej realności wpro-

wadzonym.

5) Długi na tej realności ciężące, będą ekstabulowane i na cenę kupna przeniesione, jednakże długi te, które ceną kupna pokryte zostaną, kupiciel w takim razie przyjąć winien, jeśliby wierzyciele swoje summy bez poprzedniej awizacyi, która zawarowaną była, przyjąć nie chcieli.

6) Ponieważ w pierwszych trzech terminach realność wyżej nadmieniona ani wyżej ceny szacunkowej, ani też za cenę szacunku sprzedaną być nie mogła, przeto w tym czwartym terminie ta real-

ność także i niżej ceny sprzedaną zostanie.

7) O stanie długów można w tutejszym urzędzie grantowym, zaś o wysokości podatków w tutejszym c. k. urzędzie podatkowym

wiadomość zasiągnąć.

O tej rozpisanej licytacyi zawiadamiają się strony interesowane, mianowicie pani Amalia Schmetterling, pan Mikołaj Telichowski, p. Salamon Ohrenstein, p. Antoni Hołubasz, Michael Gold, p. Leon Kuźmiński, p. Cypryan Latnick, p. Józef Kodrębski, p. Alois Semler i Emanuel Tabora do rak własnych, a ci wierzyciele, którzy później do księgi gruntowej wcielonemi będą, do rak kuratora wielmożnego adwokata Dra. Klimkiewicza.

Od c. k. sadu powiatowego.

Zaleszczyki, dnia 9. grudnia 1862.

(17) Lizitazions-Ankundigung. (3

Mro. 22770. Bon ber f. f. Finanz-Bezirks-Direkzion in Lemberg wird befannt gemacht, daß in Absicht auf die Beräußerung ber dem Aerar gehörigen, in Lemberg gelegenen Realität, bas Erzherzog-liche Höfel oder Lemberger Ober Erziehungstaus genannt, KNro. 581, 575, 580, 582, 573, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589 und 590 im Iten Viertel, nad bem die am 30. Dezember 1862 abgehaltene Lizitazion erfolgloß geblieben ift, eine neuerliche öffentliche Lizitazion im Amtsloiale der Finanz Bezirks. Direkzion am 19. Jänner 1863 Machmittags in den gewöhnlichen Amtessunden abgehalten werden wirt.

Der Auerufepreis beträgt 12600 fl. Cage! 3molf Taufend

Cedebundert Gulben oft. 2B.

Jeder Kauflustige bat den zehnten Theil bes Ausrufspreises zu handen der Lizitazione Rommission als Wabium zu erlegen. Ge werben auch schriftliche, auf bem gesetzlichen Stempel ausgesertigte, vom Differenten eigenhändig geschriebene und unterfertigte versiegelte Anbothe augenommen.

Diefe Offerten konnen beim Borfieher ber f. f. Finang. Be irle-Direkzion jedoch nur bis 6 Uhr Abends, bes ber mundlichen Ligita=

gion vorheigehenden Tages überreicht merten.

Sämmtliche Raufbedingurgen werden ten Kauslustigen am Tage ber Lizitazien von der Lizitazions Kommission vorgelesen werden, und fönnen auch noch vor tiesem Zeitpunkte von den Kaustustigen bei ter betreffenden f. f. Finanz-Bezirks Tirekzion eingesehen werden.

Lemberg, am 30. Dezember 1862.

(44) © b i f t. (1)

Mr. 49343. Bem Lemberger f. f. Landekgerichte werden die Inhaber ber auf ben Namen der Gutkherrschaft Wisniowa, Tarnower Rreises, lautenten 2% Naturallieseungs : Obligazion ddto. 1. Februar 1796 Ar 9137 über 65 fl. 262/s ir. KM. aufgefordert, die obige Obligazion binnen Einem Sahre, 6 Mochen und 3 Tagen bem Gerichte vorzulegen oder ihre Rechte nachzuweisen, widrigens nach Berlauf des bestimmten Termines die obbezeichnete Obligazion für amortisit erklärt werden würde.

Aus tem Rathe tes f. f. Landesgerichtes. Lemberg, am 19. November 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 49343. C. k. sąd krajowy Lwowski wzywa wszystkich tych, którzy obligacyc za liwerunki naturaliów ddto. 1. lutego 1796 do l. 9137 na 65 złr. 26²/8 kr. m. k. z procentem po 2% od dnia wystawienia dla Państwa Wiśniowej, obwodu Tarnowskiego, wydaną w rękach mają, aby powyższą obligacyę w przeciągu roku, 6 tygodni i 3 dni sądowi przedłożyli lub prawa swoje udowodnili, albowiem inaczej po upływie oznaczonego czasu obligacya wyżej opisana za amortyzowaną uznana będzie.

Lwów, dnia 19. listopada 1862.

(34)Konkurs.

Mr. 12982. Der Militar - Verpflege - Abjunkt Ignatz Schreiber (geftorben am 22. Diarg 1847) hat testamentarifch eine Stiftung fur eine arme alternlose weiblide Baife aus bem Beamtenflande der f. f. Militar. Berpflege. Branche gegrundet.

Der Genuß biefer mit Ruckficht auf bas gewidmete Rapital erst lest in bas Leben tretenden Stiftung beläuft fic auf jahrliche Achtzig Seche (86) Gulben und 50% tr. ofterr. Bahr. und wird vom Iten

November 1863 an verliehen.

Bur Befegung biefes Stiftungeplages haben die Bewerberinen ihre wie nachfolgt dofumentirten Gefuche langftens bis Ende Februar

1863 beim biefigen General. Rommanto gu überreichen.

Ale mefentlide Dotumente find bem Gefude beiguschließen: ber Taufichein, das Mittellofigfeite. und Sittenzeugnig und im Falle ber Erwerbeunfahigfeit auch bas arglide Beugnif ter Bittfiellerin, endlich Die Tobtenscheine ber Gltern.

Bom f. f. Landes. General. Rommando fur Galigien

und die Bufowina.

Lemberg, am 30. Dezember 1862.

Kundmachung. Dr. 4312. Dom Stryjer f. f. Begirteamte ale Gerichte wird hiemit jur öffentlichen Renntnig gebracht, bag jur Bereinbringung Der von Frau Joanna Boczarska miber Israel Zehngeboth erfiegten Reffforderung pr. 200 fl. RM. oder 210 fl. oft. 2B. von der großeren Summe pr. 300 fl. RDl., ber Roften bes Coiktes vom 28. April 1860 3. 905 pr. 20 fl. 60 fr. on. B., ter fruheren mit 1 fl. 40 fr., 1 fl. 761/2 fr., 9 fl. 93 fr. oft. 2B. und ber gegenwärtigen auf 14 fl. 48 fr. oft. 2B. gemäßigten Exefuzionetoften bie exefutive Feilbiethung ber biefer Forterung jur Sppothet bienenden, im Laftenstande ber in Stryj sub CN. 4 Stadt gelegenen Realitat dom. II. p. 12. n. 4. on. und dom. IX. p. 14. n. 13 on. ju Gunfien bee Israel Zehngehoth intabulirten Gumme pr. 2000 fl. RDt. am 12. Februar 1863, 6. Marg 1863 und 20. Marg 1863, jedermal in den gewöhnlichen Amteftunden Bormittags vorgenommen und diefe Summe bei dem dritten Ligita. dionstermine auch unter dem Nominalwerthe veräußert werden wird.

Bum Ausrufspreise mirb ber Rominalmerth pr. 2000 fl. RM. ober 2100 ft. oft. 2B. angenommen, und jeder Raufluftige verpflichtet, 10% bee Musrufepreifes vor Beginn ber Feilbiethung bei ber Ligi.

tazions-Kommission zu erlegen.

Die übrigen Ligitagionebedingungen fonnen in ber h. g. Regis

ftratur eingesehen werden.

Bon diefer Feilbiethung merben beide Theile, ber Sppothetar= gläubiger herr Thomas de Junosza Zaluski, ber bem Leben und Wohnorte nach unbikannte Tabulargläubiger Josef Wrendel, endlich alle tiefenigen, welche nach bem 7. Ofrober 1862 an bas Grundbuch gelangt fein follten, oter denen der Feilbiethungsbescheid ober die fünftigen Bescheibe nicht jugestellt werden konnten, durch ben in ber Berfon bes herrn Georg Schecher bestellten Kurator verftantigt.

Bom f. f. Begirteamte ale Gericht. Stryj, am 20. Dezember 1862.

E dykt.

Nr. 4312. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Stryju niniejs/ym do powszechnej wiadomości podaje, iż dla odebrania wywalczonej przez W. Joanne Boczarska przeciw Israelowi Zehngebotowi resztującej należytości 200 ztr. m. k. czyli 210 ztr. w. a. z większej sumy 300 złr. m. k., kosztów egzekucyjnych dawniejszych w ilościach 1 złr. 40 kr., 1 złr. 76<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kr., 9 złr. 93 kr. w. a. juz przyznanych, niemniej i kosztów edyktu z dnia 28. kwietnia 1860 l. 905, 20 zlr. 60 cent. w. a, dalej kosztów egzekucyjnych terażniejszych na kwote 14 zlr. 48 cent. w. a. zniżonych, przymusowa sprzedaz hypotecznej sumy 2000 złr. m. k. w stanie dłużnym realności w Stryju pod NK. 4 libr. dom. II. pag. 12, n. 4. on. i dom. IX. p. 14. n. 15. on. na rzecz Israela Zehngebotha zaintabulowanej, w c. k. sadzie powiatowym w Stryju, na trzech terminach, a to 12. lutego 1863, 6. marca 1863 i 20. marca 1863 przed południem w zwykłych godzinach urzedowych odbędzie się, a takowa w trzecim terminie i niżej nominalnej wartości sprzedaną będzie.

Jako cena wywołalna bierze się wartość sprzedać się mającej sumy czyli kwota 2000 złr. m. k. lub 2100 złr. w. a., a kazdy chęć kupienia mający 10% wadyum przed zaczęciem licytacyi złozyć winien. Resztę warunków licytacyjnych w tutejszo-sądowej registraturze do przejrzenia wolne sa.

O niniejszej licytacyi obydwie strony, wierzyciele hypoteczni, mianowicie: p. Tomasz Junosza Załuski do rak własnych, zaś Józef Werndel z życia i miejsca pobytu niewiadomy, jakoż i ci wierzyciele, którzyby po dniu 7. października 1862 do tabuli weszli, lub którym niemoznaby z jakiegokolwiek badź powodu doręczyć rezolucye licytacye powodującej, lub następne rezolucye przez kuratora ustanawionego w osobie pana Jérzego Schechera jako substytuta zmarłego kuratora Pawła Languera uwiadamiają się.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Stryj, dnia 20. grudnia 1862.

(15)G bift. (2)

Dr. 47348. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ben abwesenden und bem Wohnorte nach unbefannten Erben nach Rosa Bratkowska, ale: Antonina Mrozowicka rudfichtlich ihrer Rechteneh-

merin Pauline Bratkowska, ferner Eduard, Zefirine, Wirginie, Marcell und Mathilde Duniewicz mit biefem Gbifte bekannt gemacht, baß gegen bieselben Fr. Marie de Babeckie Kaminska und herr Theodor Agopsowicz wegen nachweisung binnen 14 Sagen, bag die gur Babl 26431 - 830 bewilligte Pianctagion ber Cumme von 200 Duf. holl. fammt Binfen im Paftenftande der Guter Puzniki dom. 40. pag. 212. n. 34. on. gerechtfertiget fei ober in ber Rechtfertigung fcmebe, wibrigens folche gelofdt merben murbe, ein Gefuch unterm 31. Oftober 1862 3. 3. 47348 überreicht haben.

Da ber Bohnort ber genannten Personen bem Gerichte nicht bekannt ift, fo mirb ihnen der Landesgerichte. Abvokat Dr. Starzewski mit Substituirung des Landesgerichte-Advotaten Dr. Smialowski auf teren Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben ber

oben angeführte Befcheib biefes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. ganbesgerichte. Lemberg, ben 17. November 1862.

Edykt.

Nr. 47348. C. k. sad krajowy lwowski nieobecnych i z miej-

sca pobytu niewiadomych spadkobierców ś. p. Róży Bratkowskiej, jako to: Antoninę Mrozowiecka, mianowicie prawonahywczynie Pauline Bratkowska, tudzież Edwarda, Zesiryne, Wirginie, Marceline i Matyldę Duniewiczów niniejszem uwiadamia, że przeciw tymże p. Marya z Babeckich Kamińska i p. Teodor Agopsowicz pod dniem 31. października 1862 do l. 47848 pr. śbę podali, ażeby w 14 dniach udowodnili, że prenotacya sumy 200 duk. hol. z procentami po 5 od sta uchwałą do 1. 26431-1830 dozwolona w stanie biernym dóbr Puzniki dom. 40. pag. 212. n. 34. on. uskuteczniona, usprawiedliwioną zostala, lub że usprawiedliwienie w toku się znajduje, gdyż w przeciwnym razie takowa wykreślona zostanie.

Ponieważ miejsce pobytu nicobecnych wyż wspomnionych osób niewiadome jest, przeto postanawia się na ich wydatki i niebezpieczeństwo obrońcą p. adwokat krajowy Storzewski, zastępcą zaś jego p. adwokat krajowy Smiałowski i pierwszemu pomienione roz-

strzygnienie sądu doręczono.

Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 17. listopada 1862.

Kundmachung.

Dr. 3763. Bom f. f. Begirteamte ale Gerichte in Podhajce wird über Ginfchreiten bes Grefugionefuhrers Jacob Ohrenstein ber mit bem Befdluße vom 19. Ottober 1862 3. 2881 ausgeschriebene, und in dem Umteblatte zur Lemberger Zeitung vom 12., 13. und 14. Dezember 1862 verlautbarte Feilbiethungeiermin jur exefutiven Beräußerung ber Realitaten bee Josef Gelber R3. 444 unb 140 in Podhajce bahin abgeandert, daß die erefutive Feilbiethung ber Realttat R3. 444 am 17. Februar 1863 und ber Realitat R3. 140 am 18. Februar 1863, jedesmal um 10 Uhr Bormittage vor fich gehen Bom f. f. Begirfegerichte. wird.

Podhajce, am 30. Dezember 1862.

Ogłoszenie.

Nr. 3763. C. k. sąd powiatu Podhajeckiego ogłasza piniejszem, że na żądanie prowadzącego egzekucyę Jakóba Ohrensteina termin licytacyjny do przymusowej sprzedazy domów Józefa Gelbera Nr. 444 i 140 w Podhajcach w skutek uchwały z dnia 19go października 1862 w dzienniku ogłoszeń urzędowych Gazety Lwowskiej pod dniem 12., 13. i 14. grudnia 1862 ogłoszony o tyle odracza się, że licytacya domu nr. 444 na dniu 17. lutego 1863, a domu nr. 140 na dniu 18. lutego 1863, każdą razą o 10. godzinie przed południem odbędzie się.

Z c. k. sadu powiatowego. Podhajce, dnia 30. grudnia 1862.

Kundmachung.

Dro. 8340. Wegen hintangabe bes Baues von holgernen Pris veten und fonstigen Berfellungen an tem Zolkiewer Bivilfpitale mirb anmit die öffentliche Ligitagion auf ben 22. Janner, und im Falle des Miglingens die 2te auf ben 19. und die 3te auf ben 26. Janner 1863 ausgeschrieben.

Der Fiefalpreis beträgt 1145 fl. oft. 2B., von welchen bie Unternehmungeluftigen gehalten fein werden, bas 10% Babium pr. 115 fl.

bor ber Ligitazion zu erlegen.

Die Unternehmungeluftigen haben sich am Termine Bormittags 9 Uhr in der hiefigen Rreisbehördefanglei einzufinden, wo benfelben die Ligitagione . Bedingniffe und die Bau . Piecen merben vorgewiesen werden.

Zolkiew, ben 24. Dezember 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 8340. Względem wypuszczenia wybudowania nowych drewnianych tranzetów i innych reperacyi w szpitalu cywilnym w Zólkwi, odbędzie się publiczna licytacya dnia 12. stycznia 1863, a gdyby takowa bez skutku zostala, druga 19., trzecia zaś 26. stycznia 1863.

Cena wywołania wynosi 1145 zł. w. a., od której to sumy przedsiębiorca przed licytacya 10% wadyum 115 zł. w. a. złożyć ma.

Przedsiębiercy chcący licytować, zechcą stanąć w terminach w c. k. urzędzie obwodowym o godzinie 9ej przed południem, gdzie szczegóły i warunki licytacyjne ogłoszone zostaną.

Zółkiew, dnia 24. grudnia 1862,

(1)

(47) E d y k t.

Nr. 9991. C. k. sad obwodowy Samberski de powszechnej podaje wiadomości, iż dozwoloba przez c. k. sąd krajowy Lwowski dnia 30. października 1862 do l. 41303 na zaspokojenie wierzytelności instytutu kredytowego galicyjskiego z dniem 1. stycznia 1860 ilość 2817 złr. 32 kr. m. k. czyli 2958 złr. 41 kr. w. a. wynoszącej wraz z prowizyą 4% od tego samego dnia liczyć się mająca i kosztami administracyi po 1/4% rocznie od pierwotnego kapitalu pozyczki co pół roku w kwocie 75 zlr. m. k. czyli 78 zlr. 75 kr. w. a. należnemi, tudzież z prowizyą zwłoki od pojedyńczych przypadłych rat, łącznie z kosztami administracyi w półrocznych równych kwotach 75 złr. m. k. czyli 78 złr. 75 kr. w. a. od dnia 1. stycznia 1860 zalegających, za każdą pojedyńczą zapadłą ratę od dnia przypadłości aż do dnia uiszczenia po 4% liczyć się mająca, nakoniec kosztów 20 złr. 25 kr. w. a. publiczna sprzedaż czterych cześci dóbr Kulczyce, Witczyzna, Tarabanowszczyzna i Mohyłowszczyzna zwanych, w obwodzie Samborskim leżących, własność p. Jana Przedrzymirskiego stanowiących, w c. k. sądzie obwodowym w Samborze w trzech terminach, mianowicie dnia 25. lutego 1863, dnia 18. marca 1863 i dnia 22. kwietnia 1863, kazda razą o godzinie 10. przed południem przez licytacyę za złożeniem wadyum 940 złr. m. k., a to wpierwszych dwóch terminach przynajmniej za cene wywołania 9393 złr. 74/8 kr. m. k., w trzecim terminie zaś niżej ceny wywołania, jednak za taka tylko cenę odbędzie się, któraby na zaspokojenie wierzytelności gal. stan. towarzystwa kredytowego 2958 złr. 41 kr. w.a. z należytościami podręcznemi wystarczyła.

Resztę warunków licytacyjnych, wyciąg hypoteczny i wykaz

buchhalteryczny w tutejszej registraturze przejrzeć można.

O rozpisaniu tej licytacyi zawiadamiają się obydwie strony, tudzież wierzyciele hypoteczni z miejsca pobytu wiadomi do rąk własnych, tych zaś wierzycieli, którym niniejsza uchwała albo wcale nie, albo w nalezytym czasie doręczonąby nie została, nakoniec tych

wierzycieli, którzy po 5. lipca 1862 do tabuli weszli, zawiadamia się przez niniejszy edykt i przez kuratora w osobie p. rzecznika krajowego Dra. Pawlińskiego z zastępstwem p. rzecznika krajowego Gregorowicza nadanego z tym dodatkiem, ażeby do wyż zmiankowanego kuratora się zgłosili i potrzebne dokumenta temuż wręczyli lub innego zastępcę sobie obrali i tegoż sądowi oznajmili, inaczej bowiem skutki swego opieszalstwa sobie przypiszą.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 20. grudnia 1862.

(1) **G** d i f t.

Mro. 54639. Dom f. f. Lemberger Landes, als handelsgestichte wird dem Severin Domaradzki und Klementina Hankiewicz mittelst gegenwärtigen Edittes bekannt gemacht, es habe wider sie teibe Mayer Bardach unterm 17. Dezember 1862 ein Gesuch um Zahlungsausiage ber Wechselsumme pr. 620 fl. bst. W. f. R. angebracht und um richterliche Lilfe gebethen, worüber die Zahlungs-auslage bewilligt wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbefannt ift, so hat das f. f. Landes = als handelegericht zu beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Rosten den hiefigen Landes und Gerichts-Advokaten Dr. Hofmann mit Substitutrung des Advotaten Dr. Madejski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien

vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt merden mird.

Turch dieses Edift werten demnach die Belangten erinnert, zur rechten Bett entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtebehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen ans dern Sachwalter zu wählen und diesem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftemässigen Rechtesmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstes henden Kolaen selbst beizumessen haben werden.

henden Folgen felbft beizumeffen haben merben. Que bem Rathe bes f. f. Landes- als Sandelsgerichtes.

Lemberg, am 31. Dezember 1862.

## Anzeige - Blatt.

## Doniesienia prywatne.

CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO

(52)

Kundmachung.

(1)

Mro. 8586: Bom 1. Janner 1863 angefangen und bis auf Weiteres, tritt an Stelle bes feit 15. November 1861 eingeführten Bereinstarises für ben birekten Guter-Berkehr zwischen Lemberg und Breslau ein neuer, mit dem Direktorium der Berlin - Stettiner Eisenbahn- Gesellschaft, ber königl. Direkzion der Oberschlesischen Gisenbahn, ber Direkzion der Kaiser Ferdinand-Nordbahn und der galiz. Karl Ludwigs Bahn vereinbarter Berbands Guter Derkehr zwischen den Stazionen Lemberg, Breslau und Stettin unter Zugrundelegung nachstehender Tariffate ins Leben; und zwar werden bei direkter Beforderung für den Zoll Zentner eingehoben:

|                                           |        |     |            |               |     |            |         |     | Spezial: |         |      |            |                                |     |            |                                  |       |      |
|-------------------------------------------|--------|-----|------------|---------------|-----|------------|---------|-----|----------|---------|------|------------|--------------------------------|-----|------------|----------------------------------|-------|------|
| Zwischen                                  | Gilgut |     |            | Normal-Klasse |     |            | A       |     |          | В       |      |            | für Getreibe und Sulfenfruchte |     |            | Tarif<br>für Garne und<br>Twifte |       |      |
|                                           | Sgr.   | Pf. | Mfr.       | Sgr.          | Pf. | Mfr.       | Sgr.    | Pf. | Mfr.     | Sgr.    | Pf.  | Mfr.       | Sgr.                           | Pf. | Mer.       | Sgr.                             | 93 F. | Mfr. |
| Lemberg u. Stettin.<br>Lemberg u. Breslau |        | 2 2 | 415<br>415 | 35<br>13      | 7   | 131<br>131 | 19<br>6 | 9   | 109      | 13<br>4 | 10 9 | 106<br>106 | 13                             | 6 9 | 106<br>106 | 27                               | 5     | 131  |

Die besonderen Nebengebühren werden nach dem für jede ber genaunten Bahnverwaltungen besichenden Lofaltarise berechnet. Der auf diesen Berbands: Guter: Berkehr Bezug nehmente Tarif sammt Reglement ift bei dem Stazions. Borstande in Lomberg kauslich zu haben.

Wien, am 15. Dezember 1862.

R. f. priv. galiz. Karl Ludwig-Bahn.

### Obwieszczenie.

Nr. 8586. Z dniem 1. stycznia 1863 r. zaprowadza się w miejsce taryfy związkowej, istniejącej od dnia 15. listopada 1861 dla bezpośredniego przewozu towarów między Lwowem a Wrocławiem, nowy bezpośredni ruch towarowy ułożony między Dyrekcyą towarzystwa kolei żelaznej Berlińsko - Szczecińskiej, król. dyrekcya kolei Górno-szląskiej, dyrekcyą kolei północnej cesarza Ferdynanda i koleją galicyjską Karola-Ludwika, na podstawie następującej taryfy, mianowicie pobierać się będzie od cetnara cłowego przy bezpośrednim przewozie:

|                                           |                       |     |            |                   |     |            | Klasy zniżone |     |            |         |      |       |                                      |        |            |                                                 | Taryfa |       |  |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----|------------|-------------------|-----|------------|---------------|-----|------------|---------|------|-------|--------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------------------|--------|-------|--|
| Między                                    | Przesyłki<br>spieszne |     |            | Klasa<br>normalna |     |            | A             |     |            | В       |      |       | dla zboża i owo-<br>ców strączkowych |        |            | specyalna<br>dla przędzy i ba-<br>welny (twist) |        |       |  |
|                                           | Sgr.                  | Pf. | cent.      | Sgr.              | Pf. | cent.      | Sgr.          | Pf. | cent.      | Sgr     | Pf.  | cent. | Sgr                                  | Pf.    | cent.      | Srg.                                            | Pf.    | cent. |  |
| Lwowem i Szczecinem<br>Lwowem iWrocławiem |                       | 2 2 | 415<br>415 | 35<br>13          | 7   | 131<br>131 | 19<br>6       | 9   | 109<br>109 | 13<br>4 | 10 9 | 106   | 13                                   | 6<br>9 | 106<br>106 | 27                                              | 5<br>— | 131   |  |

Osobne należytości uboczne obrachują się dla każdej z wymienionych kolei według taryf lokalnych. Taryfa wraz z regulaminem, odnosząca się do tego bezpośredniego transportu towarów, jest do nabycia u zawiadowcy stacyj we Lwowie.

Wiedeń, dnia 15. grudnia 1862.

Ces. kr. uprzyw. kolej galic. Karola Ludwika.

Der heutigen Zeitung liegt ein "Ausweis der beanständeren und amortisiten Pfandbriefe, Aupons und Talons, nebst einem Ausweis ber am 6. Dezember 1862 und auch früher verlosten, bisher noch im Umlaufe schwebenden Pfandbriefe" — bet. (55)